# Dauzigs Befreiung!



nsl-archiv.com/Buecher/

ubericht

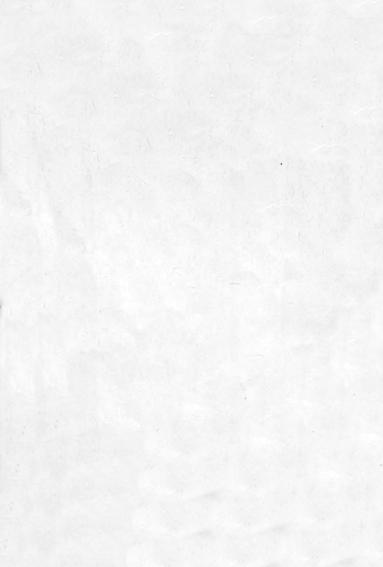

### Danzigs Befreiung

### Ein Tatsachenbericht mit Bildern

Don

Artur Baßarek



1939

Alle Rechte vorbehalten Befamtherstellung: A. B. Rafemann B. m. b. D., Dangig

Danzig ift eine beutsche Stadt, und sie will zu Deutschland! Das sagte ber Führer in seiner großen Neichstagsrebe am 28. April 1939.

Satte Polen bis zu diesem Tage ben Kampf um Danzig nur durch Anwendung wirtschaftlicher Druckmittel, wobei es selbst vor Verlegung der Verträge des "Versaller Schandbiktates" nicht zurüchscheute, geführt, so ließ es nach bieser klaren, eindeutigen Festikellung des Führers die Maske fallen und drohte offen mit militärischen Iwangsmaßnahmen gegen die "Freie Stadt" und damit auch gegen das Neich.

Es bediente fich babei einer Sprache, die kein Staat von Ehre auf die Dauer binnehmen konnte.

Bersehen mit der Blankovollmacht der Londoner Regierung, lehnte Warschau nicht nur die großzügigen deutschen Borschläge ab, sondern forderte durch Mobilisterung seiner Wehrmacht, durch provosierte Grenzzwischenfalle, blutigen Vertor an Bolksbeutschen innerhalb seiner eigenen Grenzen und Mord und Mordversuchen an Danziger Gtaatsangehörigen auf Danziger Boden die kriegerische Auseinandersehung geraden deraus.

Im Vertrauen auf ben Führer bes Großbeutschen Reiches und auf seine eigene nationalspialistische Regierung sah die Danziger Bevölkerung ben kommenden Lagen und Wochen rubig entgegen. Gelassen nachm sie bie Daß und Wutausbrüche der polnischen Gazetten zur Kenntnis. Kein Danziger zweiselte, daß die Parole im Ropfe des "Panziger Vorposten": "Zurück zum Reich. Gegen vertragliche Willkürl" eines Zages, troß der Ankündigung, daß der englische und französsische Soldat "bereit" sei, sit den polnischen Größenwahn sein Leben zu lassen, in Erfüllung gehen würde.

In biefen Tagen und Wochen, in benen bas Kriegsgeschrei ber jübischen Weltpresse eine Spannung erzeugt hatte, die die Hauptstädte Europas in Atem hielt und bas Betttrauen ber Bölter zueinander immer mehr untergrub, musten aussändische Journalisten, die, durch polnische Alarmnachrichten über Danzig dazu veranlaßt, nach Danzig gefommen waren, sessielne, daß hier absolute Auhe und Ordnung hertschen.

Gelassen, in unerschütterlicher Ruhe, gewissermaßen mit den Händen in den Saschen, stand ber Danziger vor dem keisenden, wutschäumenden Polen. Und diese Ruhe raubte ihm eines Lages die Besinnung. Er follug zu.

Der Dangiger Mag Grubnau, ber altefte Rampfer ber Ortsgruppe Ralihof, fiel am 21. Mai 1939 bem Schlage jum Opfer.

Dine itgendeine Veransaffung bazu gegeben zu haben, wurde Grübnau von dem polnischen Chauffeur Murawift durch zwei Schuffe aus einer polnischen Armeepistole binterrücks erschossen.

Der Mörber und seine Mithelfer, der polnische Legationsrat Perkomsti, Dr. Sypler, ber Leiter ber polnischen Cisenbach in Danzig sowie der polnische Debeste Bollinspettor in Danzig, Swita, judien, unter Juristfassung bes Autos, mit dem sie inspettor in Danzig, Swita, judien, unter Juristfassung bes Autos, mit dem sie in

ber Mordnacht nach Kalthof gekommen waren, ihr Deil in der Flucht, indem sie eine auf dem Bahnhof Kalthof bereitgestellte polnische Lokomotive zur Fahrt über die Grenze benutzten.

Der Prafibent bes Senats, Breifer, erhob in einer Rote icharfften Protest gegen bas Berbalten exterritorialer Beamten auf Dangiger Boben und richtete entsprechenbe

Forberungen an bie polnische Regierung.

Die polnische Regierung jedoch versuchte nach diesem unerhörten Vorsall unter völliger Verdrebung der Zasiachen die Schuld auf den ermordeten Brühnau abzuwälsen und fiellte sich schügend vor die Mörder. Damit machte sie sich jum Mitischuldigen an der feigen Mordtat. Die Empörung der Bevölserung des Kreises Großes Werber tam in machtvollen Kundgebungen zum Ausbruck, bei denen das dissiplinierte Berhalten der Danziger bewundernswert war, denn in keinem Falle wurde gegen polnische Staatsangehörige tätlich vorgegangen.

Und noch war die allgemeine Empörung über die Bluttat nicht abgeebbt, als die Danziger Presse am 24. Mai 1939, also nur vier Tage später, melben mußte:

"Reuer polnischer Mordversuch auf Danziger Boben. Lastwagenchauffeur von

polnischen Brengern am Liefauer Brudentopf grundlos beschoffen."

Kast täglich konnten nun die Zeitungen von Übergriffen polnischer Behörden berichten. Bethaftungen von Danziger Staatsangehörigen aus den Aligen heraus waren an der Lagesordnung. Der Aufmarch polnischer Regimenter an der Kreissaatsgenacht jeinen Ansian. Schon wurden von beiden Seiten Schüsse gewechselt. Danzig lah sich gezwungen, zum Schon wurden von beiden Sollsterien und Zollübergangsfellen erhebtich zu verstärten. Die polnische Winderheit des Kreissaats wurde unter der Kührung polnischer Zollinspektoren in Verrorgruppen zusammengefast. Die Beatung der Westersatt, die vertragsich nicht mehr als 88 Mann flart sein sollte, wurde auf 220 Mann verstärtt und mit schweren und leichten Wärfen nehft ungehueren Munitionsmengen sür den Rampf ausgerüstet. Auf der polnischen den geheinnisvolles Leben und Teiben. Westerplatte und Post waren vom polnischen Sentenslich als Pauptwiedfandszenten sür den Kampf um Danzig ausersehen.

Dem Danziger Sauptbahnhof und bem Eisenbahnbirektionsgebäube, letteres Sit bes "Obersten polnischen Zollinipektorats", bas mit seinen mehr als hundert Bollinipektoren bem polnischen Generassab birekt unterstellt war, war eine ähnliche

Aufgabe zugewiesen worben.

Die Danziger Polizei hatte diesem Treiben gegenüber feinen leichten Stand. Sie burfte nur dann zufassen, wenn sie unleugbare Beweise eines unbefugten Baffenbessen ber Dand hatte ober einen von biesen herrschaften bei Begehung eines Berbrechens auf frischer Sat erwischte.

Reben diesen Rriegsvorbereitungen ging Polen nun auch mit schärfften wirtschaft-

lichen Repressalien gegen Dangia por.

Am 1. August 1939 melbete ber "Danziger Vorposten": "Will Polen ben Aussichluß Danzigs aus ber Danzig-polnischen Wirtschaftsgemeinschaft?" Um bann weiter auskurfüben:

"Wie wir in einem Teil unserer gestrigen Ausgabe melbeten, hat die polnische Negierung ein Schreiben an die Danziger Regierung gerichtet, in welchem sie ihren Beschluß bekannt gibt, die von den polnischen Jollinspettoren bei der Kirma Amadallnida in Danzig ausgesibte Kontrolle mit dem 1. August d. 3. einzussellen umd die von dem Danziger Jollamt für den Beredelungsverkehr ausgestellten Bescheinigungen für Fettsendungen bieser Kirma nach Polen nicht mehr anzuerkennen ... Begen dies Maßnahmen wurde von der Danziger Regierung schäftser Protest eingeleat.

Der "Danziger Borpoften" ichreibt bann noch:

"Der Latbeftand ber Action directe von polnischer Seiteift erfüllt. Als Begrundung für diefe beiden wirtschaftspolitischen Aggreffionen Dolens wird in ber polnischen Rote angeführt, bag Dangig angeblich bie Tatigfeit ber polnischen Bollinipeftoren behindere. Bu biefer polnischen Behauptung ift folgendes ju fagen: Der Danziger Bevolkerung find feit ber Ermordung bes Danziger Bolksgenoffen Max Brubnau, bei welcher ber polnische Bollinspettor Swita eine aftive Rolle fpielte, bie Augen aufgegangen. Die Betätigung verschiedener weiterer polnifcher Bollfontrolleure bat beren illegale Bublarbeit in Dangig verbunden mit Spionage offen gezeigt. Als Beweis beffen find folgende Beifpiele aus ber jungffen Bergangenbeit zu nennen:

Ramen bes polnischen Bollinipettors:

Art ber illegalen Satiafeit:

Deimert

militärische Spionage

Czosta

militarische Spionage, illegale Arbeit in ber pol-

nischen Minderheit

Rrulifomifi-Mufatiet.

wirtschaftliche Spionage, Terror und Erpreffung

ebem. polnifcher Oberfter Rollinipettor

Wirtschaftsspionage

Roupert Mazura, Kabis

militarifche Spionage

Rulemiti Slamoizemiti Migbrauch beutscher Mabchen fur biefe 3mede

Rabecti militärische Spionage

lieberlicher Lebensmandel, Wiberffand gegen bie

Staatsgewalt

Defatomiti

lieberlicher Lebensmandel, Wiberffand gegen bie Staatsgewalt

Braun

unhöfliches Berhalten gegenüber bem Reichsminifter Rubolf Def

Und aus ber jungften Beit:

Swita

Beteiligung an ber Morbtat in Ralthof

Ralinowifi, Rurnif

militärische Spionage

Livinifi Spionage, versuchter Menichenraub.

Mit welchem Recht bie Polen biefe Satigkeit polnischer Bollbeamten auf Dangiger Boben als eine zollamtliche Mitarbeit an bem Danziger Sanbelsverfehr bezeichnen fonnen, bleibt unerfindlich."

Inzwischen trafen die erften beutschen Flüchtlinge von jenfeits ber Brenge ein. Sie berichteten über ftarte Eruppenbewegungen in Richtung auf ben Freiftaat.

Immer brobender, unverhüllter murbe nicht nur Die Sprache ber polnischen Bagetten. fonbern auch bie ber polnischen Militars. Aber ichon porber fiel in bas Rriegsgeschrei und Gabelgeraffel ber polnischen Oberften und Benerale und in Die ins Maklofe gefteigerte Bebe bes Bestmartenverbandes ein Schuf.

Er fiel in Barichau und mar von ber Sand bes Oberften Glamet gegen bas eigene Berg gerichtet. Clamet hatte vor bem Bilbe Pilfubftis Gelbftmord verübt.

"Quo vadis, Polonia!?" wollte biefer mahre Freund Polens und glubende Berehrer bes Marichalls mit biefem Schuft feinem Bolte gurufen.

Umfonft. Ungehört verhallte seine dringliche Warnung. Der neue Marichall Polens, Smigh-Rhob, ging über den Tob des Freundes gur Tagesordnung über, und Puntt 1 biefer Tagesordnung lautete: Krieg gegen Beutschland.

— Vor einigen Tagen stand ich in einem ehemaligen Amtszimmer polnischer Jollinspektoren vor dem Bilde des Marichalls Smiglo-Modz. Ein weiches, blastertes,
unendlich hochmutiges Besicht sah ich vor mir. Die Paare, nach der Art polnischer Soldaten kurz geschoren, waren an den Schläfen leicht ergraut. Der schwalsippige Mund, dessen linker Winkel, wie absichtlich, nach unten gezogen war, sollte wohl biesem etwas farblosen Gesicht einen überlegen-spöttischen Ausbruck verleihen. Vergeblich suche ich nach dem Ausbruck einer farken Persönlichkeit. Ich sah nur einen leichtsmingen, sogenannten schonen Mann.

Und biefer Mann hatte nach bem Billen Englands über Krieg ober Frieden in Europa gu entscheiben.

"Quo vadis, Polonia!?"

Eroft aller Proteste und Noten der Danziger Regierung nahmen die polnischen Orangsalierungen kein Ende. Die unverantwortliche Kriegssesse mußte endlich von berusener Seite eine Antwort finden. Gauleiter Albert Forster rief baher die Danziger Bevölkerung zu einer machtvollen Protestkung gum 10. August 1939 auf.

Mehr als 100 000 folgten bem Ruse ihres Gauleiters. Der Lange Markt konnte bie Menschemmassen nicht fassen. Selbst in ben angrenzenden Straßen fanden die Danziger Ropf an Ropf in dieser historischen Abendfunde, des Gauleiters harrend, und bearüsten ibn jubelnd, als er auf dem Langen Markt eintras.

"Bir wollen heim ins Reich!" brandete ihr Ruf an den Giebeln der in Festbeleuchtung strabsenden Aulier empor, die von Danzigs rubmreicher Geschichte ergählen. Und immer wieder: "Bir wollen beim ins Reich! Wir wollen zu unteren Führer!" tönten Sprechchöre aus dem Raunen und Braufen des Stimmengewirres der nach Zehntaussenden zählenden Menge. Und in den angrenzenden Straßen wurde der Nuf von den dort stehenden Menschenmauern ausgenommen und wie ein Echo klang er wieder.

Rühn und ichlant hob sich die Silhvuette des Nathausturmes vom verdämmernden Dimmel ab und wuchtig, wie der Bergfried einer mächtigen Burg, stand St. Mariens Turm, hoch hinausragend über den seinen Spigen seiner kleineren Schwestern. Als flumme Zeugen einer großen Vergangenheit blickten sie auch heute herab auf diese machtvolle Kundgebung, die der Welt beweisen sollte, daß Danzig nur den einen Wunsch datte: Zuruck zum Reich!

Minutenlang dauerte es, bis fich der Sturm gelegt hatte und die Rundgebung burch Baupropagandaleiter Otto Beg, der dem Gedenken der Danziger an alle Bolksgenoffen im Reich Ausbruck gab, eröffnet werden konnte.

Dann ergriff ber Bauleiter Albert Forfter bas Wort.

 fallsrufen unterbrochen, sauste auf die Herren Chamberlain, Sen und Churchill nieder. Und ein so gewaltiges Gelächter hatten Danzigs Mauern selten gehört, als der Gauleiter die in der Posener Universität am 4. Mai dieses Jahres erfolgten Außerungen erwähnte: Posen werde Deutschland dei Berlin zusammenhauen, um nach diesem "herrlichen polnischen Siege" ganz Europa zu beherrschen. Und als der Gauleiter selfstelte, daß die heutigen Danziger die Kanonen Smiglid-Ardd's denssonenig fürchteten, wie ihre Väter die Kanonen des Königs Stephan Bathorn, den sie mit Wassendert zur Kapitulation zwangen, da wollte der Beisall kein Ende nehmen.



Gauleiter Albert Forfter auf ber Proteftfundgebung.

Jubelnd nahm bie Menge gur Kenntnis, bag Danzig in ben letten Wochen alles getan habe, um fich gegen jeben polnischen Sanbstreich zu sichern.

"Polen mag sich barüber im klaren sein, daß Danzig nicht allein und verlassen auf biefer Welt steht, jondern daß bas Broßbeutsche Reich, unser Mutterland, und unser Kührer Abolf hiter zu jeder Zeit entschlossen sind, im Falle eines Angriffes von polnischer Seite in der Alwehr besselben uns zur Seite zu siehen", rief der Gauleiter unter dem Beifall der Laufende der Welt zu.

"Moge der Tag nicht mehr fern sein", so schloß der Gauleiter seine Rebe, "an dem wir wiederum bier zusammenkommen, nicht mehr zu einer Proteistundsebung, indern zur Keier der Wiedervereinigung Janzigs mit dem Großbeutschen Sieich", da klanz das vieltausendstimmige "Sieg-Deit" wie ein einziger Schrei zum Himmel empor, und die Lieder der Aution wurden zum Treueschwur für den Führer und sein Großbeutsches Keich.

Und jeder Danziger flimmte freudigen Bergens bem Telegramm an ben Fuhrer gu: Dein Fubret!

Behntausenbe deutsche Danziger, die zur Protestftundgebung gegen die polnische Orohung, Danzig mit Kanonen zusammenzuschießen, auf den Plägen der ewig beutschen Stadt versammelt sind, bliden mit größtem Bertrauen zu Ihnen auf und grüßen Sie in Ehrerbietung und unerschütterlicher Terue als ihren Führer.

Allbert Korster. Bauleiter.

Mit klingendem Spiel rudte die Sahnenkompanie ab. Taufende gruften die Bakentreugfahnen, Symbole eines befferen, größeren Deutschlands, mit erhobenen Banden.

Die Birkung der Rede war, wie das Echo ber Auslandspresse es in den kommenden Lagen bewies, gewaltig. Rur Warschau suchte sich mit Lügen zu tröften, die aber so kindisch waren, daß ein Kommentar sich dazu erübrigte.

Aber man bore und faune:

Rachdem einige Zeit verstrichen mar, brachte ber Barichauer Rundfuntfender ber Welt folgende "Offenbarung":

"Bir bestreiten es ja gar nicht, daß Danzig eine beutsche Stadt ift, aber wenn die Behörden der Areien Stadt Danzig Polen vor eine vollendete Satsache zu fiellen beabsichtigen, dann wurden die polnischen Geschücke bröhnen, benn Polen kann es unter keinen Umftänden zulassen, daß seine wichtigen Interessen an der Weichselmundung geschwälert werben."

Unter bem Eindruck der Rede des Gauleiters bequemte sich Polen nach anfänglichen Lügnereien und Verdrehungen endlich zu dem Eingeftändnis: Danzig ift eine deutsche Stadt. Es fügte aber diesem Eingeständnis frech hinzu: Wenn aber diese beutsche Stadt zu ihrem Mutterlande zurücksehren will, werden polnische Geschüße sprechen.

Ruhig saben die Danziger nach bieser Kundgebung ben kommenden Ereignissen entgen. Sonnige Tage, blaue See lockten täglich Lausende babelustiger Danziger an ben Strand.

Die Aurkonzerte in Joppot fanden wie immer ein zahlteiches Publikum. Der Dampferverkehr nach den Babern ersuhr tros des häufigen Erscheinens der polnischen "Brand Fleet" dicht unter der Danziger Küste keine Einschräftung. Borbei an der Westerplatte nahmen die gutbesetzen Dampfer ihren Weg nach Ardjen, Glettkau und Joppot. Und mancher ältere Danziger wird dabei sehnsüchtig der Tage seiner Kindbeit gebacht haben, in benen die Westerplatte, diese ehemals reizende Bad mit seinem breiten Strand und seinem kräftigen Wessenschaft, vom Lachen, Jubel und Trubel der Danziger Jugend wiederfallte.

Wie gerne erinnerte man sich boch bet Zeit vor bem Kriege, in ber die Kustenpanzer ber deutschen Flotte "Agir", "Fritoff", "Heimball" und "Dagen" in den
großen Ferien an der Ostmole lagen und fast jeder Danziger Junge folz das echte Mügendand eines biefer Schiffe an seiner Marinemüge trug. Und wie ernsthaft bemüht war man, endlich hinter die Beheimnisse eines richtig gebundenen Marineschilbers zu kommen. Ja, die Danziger Jungens trugen damals nicht nur echte Mügenbander, sondern auch echt e Schlipse und echt e Obermatrosen-Winkel unt ehre Begeisterung für die Marine war genau so echt und kannte keine Grenzen.

Und biese Begeisterung war es auch, die uns Jungens sir die Schiffe in jedem Jahre mahrend ber großen Ferien zu einer reinen Plage werben ließ. Wir dachten nicht baran, dem Sefelj "Bestuder von Bord" Kolge zu leisten, sondern

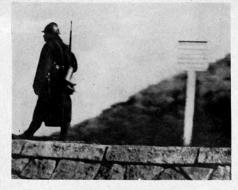

Polnischer Posten auf der Westerplatte

mußten aus allen möglichen und unmöglichen Verstecken einzeln hervorgeholt und von Bord gebracht werden. Und hatte man uns so weit, so kletterten wir an den Fest-halteleinen und an der Ankertette wieder durch die Ankerklisse an Bord, um dab darauf beim Backen und Banken vergnügt, von den gutmütigen Matrosen mit einem Knust Kommißbrot und einer Tasse Lee versorgt, mitten zwischen ihnen klugschnackend zu sien.

Die Begeisterung der Danziger für die Marine ist traditionell. Und so war auch zum Empfang der "Schleswig-Hosstein", die in den letzen kritischen Augustragen in Danzig einsief, ganz Danzig auf den Beinen.

Berkändnissinnig schmunzelnd nahmen die Danziger zur Kenntnis, daß die "Schleswig-Holstein" gegenicher der Westerplatte seltmachen sollte, ibrer Westerplatte, die eine hobe tote Backseinmauer hermetisch von der übrigen West absperte und deren bichter Laub und Nadelholzbestand das Leben und Teieben der polnischen Besatung neugierigen Blicken entzog. Nur selten sah man einen Posten mit ungebängtem Gemehr zwischen dem Buschwert auftauchen und sofort wieder verschwinden.

Wer aber an dem Tage des Einlaufens unferer "Schleswig-Bolftein" seine Blide auf das gegenüberliegende Ufer lentte, konnte diesmal zahlreiche polnische Soldaten erkennen, die, zum Zeil mit Bläsern bewaffnet, die "Schleswig-Bolftein" beobachteten.

Diese polnischen Soldaten, die fest davon überzeugt waren, daß unsere Pangerwagen aus Pappe sind und nach einigen bundert Metern stedenbleiben, weil ihnen das spnischerische Bengin nicht bekommt, hatten nun Gelegenheit feststellen zu können, daß die "Schleswig-Polifein" mit ihren Kanonen bestimmt nicht aus Pappe ist.

Bas mögen sie sich beim Anblick bes mächtigen Schiffes, das im ftrabsenden Sonnenschein mit drobend gereckten Geschützohren in gang langsamer Fahrt vorbeisog, gedacht haben?

Wird manch einer von ihnen fich nicht bie bange Frage gestellt haben, ob es auch alles mahr ift, mas man von ber Minberwertigkeit ber beutschen Solbaten und bes beutschen Kriegsmaterials ergahlt hat? Wir Danziger aber jubelten bem stolzen



Begeiftert begrüßt Dangig bie "Schleswig-Solftein".

Schiffe zu, wissend, daß nun die Tage polnischer Willturberrichaft gegählt waren. Der polnische Abler, ber gierig seine Fänge nach Danzig ausstreckte, sollte keinen ichwachen, mehrlosen Staat vorfinden.

Durch Danzigs Straffen marschierten wieder Soldaten. "Wir haben dafür gesorgt, baß Danzig und seine Bewölferung nicht mehr wehrlos sind", rief der Sauleiter Allbert Forster anläglich der Fahnenübergabe an die H-Deimwehr auf dem Maifeld am Freitag, dem 18. August 1939, der Welt zu.

Mehr als 50 000 Danziger waren Augenzeugen bieses benkwürdigen Tages gewesen, an dem ber Bauleiter, dem der Rommandeur der neuaufgestellten Deinmehr Danzig, H. Dersturmbannführer Boebe, Melbung machte, unter den Klangen des Prafentiermarisches die Fronten abschritt, um dann auf die Bedeutung der Stunde dieses Tages hinzuweisen.

Und wer nicht mit dabei sein konnte, saß ju Dause ober im Betrieb am Lautsprecher, sah im Beiste die Rahnen über bem Maifeld weben und flattern, sah die angetretene graue Front der Soldbaten, sah bas Funkeln und Gleißen der Bajonette und hörte die Stimme des Gauleiters, der in seiner Rede ausrief:



4 - Seimwehr balt 28 acht.

"In dieset Zeit können nicht tote Buch ftaben gelten, sondern nur der Gelbstethaltungstrieb von 400000 Menschen."

Ober an anderer Stelle:

"Aus bem polnischen Staat, bet vom Bolferbund bagu außerseben war, Berteibiger Danzigs gu fein, ift ploglich ber allein mögliche Angreifer geworben."

Braufende Beifallsrufe dankten dem Bau- leiter, als er erklarte:

"Bir haben dafür gesorgt, daß Danzig und seine Bewölkerung nicht mehr wehrloß sind. In slocken Zeiten, wie augenblicklich, sind nicht tote Buchstaben aus irgendeinem Vertrag oder einer Verfassung maßgebend, sondern der Setschlungstrieb von 400 000 Menschen. Es war für uns als verantwortliche Männer klar, daß,



Dangiger Grengpoften an ber Strafe nach Gbingen.

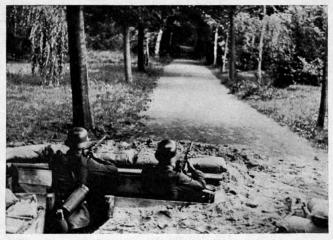

Grengpoften im Boppoter Bald.

wenn wir ichon Abwehrorganisationen schaffen, wir ihnen auch die für biesen 3med notwendigen modernsten Waffen geben, die es gibt."

Dann wandte sich Albert Forster an die angetretene Beimwehr mit den Worten: "Eine dieser Abwehrorganisationen seid Ihr, meine Kameraden, die Ihr in der Beimwehr zusammengeschlossen seid.

Auf Euch, genau so wie auf Eure Rameraben in ber Landespolizei, das laßt Euch besonders gesagt fein, fest die Bevölkerung von Danzig alle Poffnungen."

Es mar ein Bilb herrlichfter soldatischer Tradition, als dann ber Gauleiter bem H.-Obersturmbannfuhrer Geoege bie Rachne mit markigen Worten überreichte und bessen Rechte mit träftigen Druck umschloß.

In ben Augen mand eines alten Soldaten schimmerte es verdächtig feucht. Von ber Sonne überglängt, hoben sich die Besichter Laufender biefem feierlichen Alt entgegen und in das Schweigen hallte die Stimme des Rommandeurs der heimwehr wie ein helliger Schwur:

"Bir wollen uns einsehen für das, was uns heilig ift...! Unsere freie deutsche Stadt Danzig, unser Broßbeutsches Vaterland und unser einzigartiger Führer — Sieg Beil!"

Sieg Heil! hallte es tausendsach wider. Und aus mehr als 50000 Kehlen stieg der Gefang des Deutschladd- und Horst-Wessellel-Liedes empor zum Himmel und zur seltlich rotleuchtenden Sonne, die sich nief am westlichen Porizont stand. — Langjam zerstreute sich nach der abschließenden Parade die Menge.

Beber nahm die Bewißheit mit, daß Danzig im Schuße seiner Soldaten einem eventuessen Angeiss der Aben der Artiven Wehrformationen übernahmen wiese alte Soldaten, Leinehmer des Welftliges, den Sichrebeitsdienst an Brüden und in den Straßen Danzigs. Besonders erfreut war der Kommandeur der Landespolizei, Oberst Betifte, als der Kührer der Freiforpskameradichaft, Dr. Lucas, ihm melden konnte, daß eine Jundertschaft ehemaliger Freikorpsfameradioliten angetreten seit, die sich ihm zur Verfügung stelle.

In biefer Dundertschaft waren vom 65jährigen alten "Frontschwein" bis jum 39jährigen jungften Kriegssoldaten von 1918 alle Jahrgange und alle Waffen-

gattungen vertreten.

Snawischen liefen täglich neue Nachrichten von Grengverletzungen durch polnische Goldaten ein. Go berichtete die Oanziger Presse am 26. August 1939, daß polnische Goldaten die Oanziger Brenze bei Steinsließ überschritten und die Oanziger Posten beim Aufziehen der Feldwache beschoffen hätten, wobei ein Posten getötet und ein zweiter verwundet wurde.

Aber nicht nur gegen Danzig richteten fich die polnischen Berausforderungen,

fonbern auch gegen bas Reich.

Mehrfach wurden deutsche Verkehrsflugzeuge bei Uberfliegen der vertraglich festgelegten Strecke durch das Korriborgebiet von polnischer Infanterie beschoffen. Und in den leiten Augustagen trat sogar polnische Flakartillerie gegen die deutschen Vertehrsflugzeuge in Lätigkeit.



Die lehten Zoppoter Rurgafte find noch am Strand. # . Seimwehr halt Bacht.

Rur das fliegerische Ronnen der Piloten der Lufthanja rettete die ichmer gefahr-

beten Maichinen und Daffagiere.

Deutschland fab fich gezwungen, ben Luftvertehr Berlin-Danzig aus Sicherheitsgründen einzustellen. Damit hatte Polen Danzig vom Luftverkehr mit bem beutschen Abgeschnitten.

2m Montag, bem 28. August 1939, berichtet bie Danziger Preffe, bag englische und frangösische Sandelsichiffe halbentlöscht, leer ober halbbeladen, unter Zurud-

laffung ihrer Labungen ben Safen verlaffen.

Unfere Brengpoffen melben:

"Polnische Gifenbahner mit ihren Familien haben mit dem Buge 18.25 Uhr

Dobenftein in Richtung Dirichau verlaffen."

Bollpoften Liefau melbet in ber Nacht zum Sonntag, bem 27. August 1939: "Polnische Pioniere arbeiten seit 16.30 Uhr an ber Errichtung einer Sanksperre am Liefauer Brüdentopf. Sie tammen Eisenbahnschienen in einer Länge von etwa fünf Meter fenkrecht in bas Pflafter."

Brengpoffen melben am 29. Auguft 1939:

"Bei Lunau werben Betonarbeiten ausgeführt. Bei Czattkau wirft polnisches Militat Schübengraben aus."

Immer größer wurde der Flüchtlingsstrom, der über die Danziger Grenze flutete. Angst und Schreden standen in den Gesichtern dieser von Haus und Hof vertriebenen Boltsbeutschen. Sie berichteten von greuelvollen Mordtaten; die hauptsächlich von Banden des polntischen Westmarkenwereins verübt wurden.

Aber nicht nur Beutsche, sondern auch Polen im wehrpflichtigen Alter überschritten bie Erenze. Sie erklätten offen, das Vabanque-Spiel ihrer Regierung nicht mehr mitmachen zu wollen und daß sie allen Glauben an die Beständigkeit ihres Staates

verloren batten.

Das deutsche Bolt und auch wir Danziger hofften aber immer noch, bag es dem Führer gelingen murbe, ber Belt ben Frieden zu erhalten.

Aber: "Es kann ber Frommste nicht im Frieden leben, wenn es bem bosen Nachbar nicht gefällt." England und fein Trabant Polen wollten ben Krieg. Und als am Donnerstag, bem 31. August 1939, der Aundfund bedanntgab, daß die Vorlesläge bes Führers für eine friedliche Lösung von den beiben genannten Staaten sabotiert worben seien, da wußten wir, daß die nächsten Stunden unser Schieffal entscheben murben.

Als wir dann noch hörten, daß der Sender Gleiwiß von Polen überfallen worden war und daß polnische Banden und Freischäfter Angriffe auf reichsbeutsche Ortschaften unternommen hätten, wobei zahlreiche Tobesopfer auf beutsche Seite zu beklagen waren, wurde uns klar, daß die Entschung bereits gefallen sein mußte.

Bir wußten aber auch, bag unfer aller Schicffal ficher in ber Sand bes Jufters rubte. Und im gläubigen Vertrauen auf ibn, auf bie beutsche Behrmacht, die durch bie "Schleswig-Hossen bei uns vertreten war, und auf unsere Danziger Soldaten ging Danzig zur Nube.

Lange stand ich in dieser schieksalsträchtigen Nacht auf dem Balkon meiner Brösener Bohnung und lauschte dem Schlag der Brandbung, die wie der Flügelschlag eines mächtigen Toggels in regelmäßigen Intervallen an mein Ohr drang und weit in die Nacht hinaushallte. Über auch sie störte nicht den Frieden dieser stennklaren, lauen, stillen Spätsommernacht, die erfüllt war von dem Duft reisender Früchte, in den sich aber schon der leise dauch eines friühen Verwelteten mischte.



Beidus in Feuerftellung bei Oliva.

Ich bachte zurud an die Zeit vor 25 Jahren, in der ich in einer gleich stillen und gleich wundervollen Augustnacht als junger Kriegsfreiwilliger am Kajernentor in Neufahrwasser Possen stand. An demselben Tor, das um diese Stunde sicher bicht verrammelt war und hinter dem Angehörige der polnischen Ninderheit auf das Signal zum Losschlagen warteten. Noch einmal lauschte ich hinüber zur Wesserplatte,

Worauf wartete ich? Auf den ersten Schuß? Ich weiß es heute nicht mehr. Um Mitternacht endlich ging ich, müde geworden, au Bett und schlief fest und traumlos, bis das große Wecken durch die Kanonen der "Schleswig-Holstein" die Schläfer aus

ibren Betten icheuchte.

Der erste September bammert herauf. Im Osien rötet sich ber Dimmel. Eine leichte Morgenbrise frauselt das stille Basser der Danziger Bucht zu Kahenpfotchen. Die Berge von Osiva, Joppot, Abletshorft, Glettkau und Orhöft liegen im leichten Dunst, der bem wetterkundigen Danziger verral, daß der Lag strabsend sichon zu werden verspricht.

Roch ift die Sonne nicht über bem Horigont aufgetaucht, aber mit ihrem Bober-fteigen rotet fich ber himmel immer mehr und balb fteht ein prachtiges Morgentot

im öftlichen Quabranten.

Der Beobachter im Bergichlößchen, einem Zoppoter Café, Zöllner und alter Dangiger 5. Grenadier tritt vor die Türe. Das harte Nachtlager hat seine Soldatenknochen steif werden lassen. Wie ein Jungstorch, der auf dem Nestrand siehend zum erstenmal seine Schwingen ausprobiert, rudert er gewaltig mit den Armen, so daß die Belenke knacken.



Gauleiter Albert Forfter verfündet bas Staatsgrundgefet.

Dann wirst er einen ausmerksamen Blick in die Runde, verweilt einen Augenblick bei der Betrachtung des prächtigen Morgenrotes, und das alte Soldatenlied: "Morgenrot, Morgenrot, leuchteft mit zum frühen Sod. ..." vor sich sinsummend, lenkt er dann seine Schritte zur Kassechen. Noch hat er sie nicht erreicht, da donnert es los. Geschüßseuer bellt auf. Maschiengewehre rattern. Vom Menzelbach, Steinsfließ, die ganze Danziger Gerage entlang entbernnt der Kampf. Die "Schleswig-Polstein" spudt lange Stichssamen aus den Rohren ihrer mittleren und leichten Artislerie. Deulend und jaulend sogen ihre Granaten zur Westerplatte. In Danzig und Langsfuhr geht die Landespolizie gegen die als polnische Steinunkte bekannten Gebäude vor. Und unter dem Donnern der Kanonen, dem Rasseln des Kleingewehrfeuers vollzog der Gauleiter Abert Forster den Anschult Danzigs an das deutsche Keich und tickter folgendes Lescanm an den Kührer:

#### Mein Rubrer!

Ich habe soeben folgendes Staatsgrundgeses, bie Weiebervereinigung Danzigs mit bem Deutschen Reich betreffend, unterzeichnet und bamit in Kraft geseht:

#### Staatsgrundgefes

ber Freien Stadt Danzig, die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Deutschen Reich betreffend, vom 1. September 1939.

Bur Behebung der dringenden Not von Volk und Staat der Freien Stadt Danzig erlasse ich folgendes Staatsgrundgeseth:

#### Artifel 1.

Die Berfaffung der Freien Stadt Danzig ift mit sofortiger Birkung aufgehoben. Utrifel 2.

Alle gesetzebende und vollziehende Bewalt wird ausschließlich vom Staatsober- haupt ausgeübt.

#### Artifel 3.

Die Freie Stadt Dangig bildet mit sofortiger Wirtung mit ihrem Bebiet und ihrem Bolt einen Beffandteil bes Deutiden Reices.



Aufruf des Oberbefehlshabers des Heeres.

#### Artifel 4.

Bis jur endgultigen Bestimmung über bie Einführung bes beutschen Reiches rechtes burch ben gibrer bleiben bie gesamten gesehlichen Bestimmungen, außer ber Berfassung, wie sie im Augenblick bes Erlasses bieses Staatsgrundgeses gelten, in Kraft.

Dangig, ben 1. September 1939.

gez. Albert Forfter, Bauleiter.

3ch bitte Sie, mein Kührer, im Namen Danzigs und seiner Bevölferung biesem Staatsgrundgese Ihre Zustimmung zu geben und durch Neichsgeset bie Wieder-eingliederung ins Deutsche Neich zu vollzieben.

In Ergriffenheit gelobt Ihnen, mein Führer, Danzig unvergängliche Dankbarkeit und ewige Treue.

Beil Ihnen, mein Rubrer!

gez. Albert Forfter, Bauleiter.

In freudiger Erregung lefen die auf die Straffen geffürzten Danziger dieses Telegramm an ben Aufrer und die Proklamation des Bauleiters an fie felbit.

Mustergültige Organisation hat bafür gesorgt, daß diese Ereignis in unglaublich turger Zeit durch riefige Platate an den Litsassaulen und Sausern und zur Kenntnis gebracht wurde. Aber wir konnten es nicht nur lesen, sondern auch im Rundfunk hören: "Danzig ist deutsch!" Und "Danzig ist deutsch!" riesen die Menschen auf den Straßen einander zu, sich beaslickwünschen die Sande ichüttelnd.

#### Befterplatte.

War in der Stadt felbst das Artillerisfener nur als ein dumpfes Rollen, wie das Rumpeln eines nahen Gewitters vernehmbar, so wurden die Einwohner von Weichsselmünde, Reufahrwasser, Brien. Ausental, Joppot und Oliva etwas unsanfter geweckt.

Auch in meinen Schlaf brohnt am Morgen biefes 1. September ein beftiges Grollen und Knattern. Halbmach höre ich die Stimme meiner Frau sagen: "Es wird geschöffen!" "Unfinn, es gewittert!" brumme ich schlaftrunken, mich auf die andere Seite brebend.



Befdiegung ber Wefterplatte.



Die Befterplatte brennt.

Doch dann fuhle ich, wie mich jemand heftig an der Schulter ruttelt. Ich werde wach, tichte mich im Bette auf und bin auch ichon mit einem Sat braugen, benn was da grollt und bonnert, ist bein Bewitter, sondern Artillerieseuer. Deutlich kann ich die Abschüffe von den Einschlägen unterscheiben.

Die Fensterscheiben klirren und gittern. Bei besonbers schweren Einschlägen wackelt bas ganze Daus. Rein Bunder übrigens, benn es liegt nur etwa 1 Kilometer in der Euftsinie von ber Kampflätte entfernt. Als alter Frontsolbat hat man natürlich kube lichwer weg. Mich anziehend, sage ich zu meiner halb angekleibeten und mich erschreckt anflatrenden besseren Balfte: "Mars regiert die Stunde, mein Kind. Das ist die Gekenptatte!"

Ich felbst bin mit dem Anziehen bald fertig geworben und trete auf den Balton meiner Brösener Wohnung. Da pfeift und zischt plöglich die Garbe eines Malchinengewehres um das Haus. Mit häßlichen Knall flatschen Geschöffe an seine Giebelmand.

Die Hakentreufahne am Balton erhält einen Schuß. Schreckensbleich fommt meine Frau aus ber Küche gestürzt und ruft: "Sie schießen mit Maschinengewehren!" Schweigend zeige ich ibr das Loch im Kahnentuch.

"Bas follen wir tun?" hore ich fie fragen.

"Richts! Abwarten!" ermibere ich.

Und während wir tatenlos in der Wohnung saßen und dem rasenden Attillerieseuer, dem hellen Geschnatter polnischer Machinengewehre, in das sich der dumpfe knall von dandgranaten und das langjamere Lackenn beutscher Machinengewehre



Das zerichoffene Eingangstor zur Besterplatte.

mischte, lauschten, stürmte das tapfere Landungsforps ber "Schleswig - Holftein" todesmutig die Westerplatte.

Einige hundert Meter weit waren fie ichon gefommen, da prasselte ihnen aber ein berartig mustes Maschienendernehr- und Minenwerferfeuer entgegen, das ein weiteres Borgehen in dem werbrachteten Baldyelande unmöglich machte. Iber auch ein Berbleiben in der erreichten Erellung datte schwere Berlufte gefostet. Die Sturmer mußten in ihre Ausgangssfellungen zurüdgenommen werben.

Rein Menich hatte nach biefer ersten ichweren Beschiefung, die die berühmte "tose Mauer" in Trümmer legte, annehmen können, daß der Begner sich derartig start zur Wehr seben würbe.

Imar war die Lage berjenigen Bunfer, die noch aus der Vorkriegszeit flammten, bekannt. Aber in den langen Jahren der Bejehungszeit durch das polnische Militär waren neite errichtet worben, die bis zu drei Meter unter ber Erde lagen und mit ihren fast

meterstarten Banben jeder Beschießung durch mittlere und leichte Artillerie ftanbhalten konnten. Dieser erste Angriff batte gezeigt, daß die Besterplatte zu einem äußerst starten Fort ausgebaut worden war, das nur durch den Einsah schwerster Baffen niedergerungen werden konnte.

Dazu mußte aber erst ber am meisten gefährbete Ort Reusahrwasser, der bereits unter bem polnischen Minenseuer am ersten Tage zu leiben gehabt hatte, geräumt merben. Ju biesem Jwecke setze bie Kreisseitung ber RSDAP. Reusahrwasser samtliche Politischen Leiter und Walter ein, die dassur jorgten, daß die Kaumung des Ortes in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend in mustergusser Ruhe und Ordnung vollzogen wurde. Mit nur kurzen Keuerpaussen ging inzwischen der Kamps weiter, in den auch die schweren polnischen Batterien der Halbingel Bela einzugreiser versuchten. Doch nach einigen Granaten, die alle zu kurz lagen und ziemlich weit vom Ertande entfernt ins Rasser ichlugen, kellte Hosta das Keuer ein. Doch die Belagung der Westerbatte gab ihren Widerstand nicht auf. Immer wieder hötzte man das Rasseln ichen mußten.

Am 2. September, etwa um 18 Uhr, griffen bann beutsche Sturzkampfflugzeuge in das Ringen um die Westerplatte mit ein. Bombe auf Bombe trachte hernieder und machte ben Kampfplat zu einer Solle aus Feuer, Qualm und Oreck.



Auf bem hart umfämpften Bunfer 4 wird bie Reichstriegsflagge gehißt.



Polnifde Gefangene vor einem Bunter.



Polnifche Gefangene vor einem Bunter (in Bivil ein Argt).

Staunend erlebten die Danziger, die von den Danziger Höhen und Dächern diesem Schausseil zusahen, die Allegerwaffe Dermann Görings im Kampf. Und mancher alte Krontsoldat, der an der Somme und in Flandern tagelang den Eisenbagel der Granaten über sich hatte ergehen lassen, konnte nur den Ropf darüber schütteln, daß unsere Rieger etwas derartiges sertigbrachten. Denn was ununterbrochen auf die Westerbeiter genau so fürchtetlich wirken wie das härteste Trommelseuer großer Abwehrichlachten im Westen. Als aber unsere Stoßtrupps nach diesem Bombardement vorgingen, empfing sie ein wahrer Keuersturm. Die Bunker waten also noch immer nicht niebergefämpft, wenn auch die Besaum, wie Gefangene später aussagen, moralisch unter der Einwirkung der krachenden Kliegerbomben start gelitten hatte und kaum einen zweiten Angriss der Sturzkampfbomber aussgehalten hätte.

In ben folgenden Tagen wurde die polnische Bejagung weiter durch schweres Artillerie- und Minenwerferfeuer zermurbt und fortgefest durch Danziger Stoftrupps, denen es gelang, einzelne Bunter auszuräuchern, beunrubigt.

Am Donnerstag erfolgte bann in ber Zeit von 4.30 bis 6.30 morgens die lette Beschiegung. Unaufhörlich frachten schwere Einschläge auf die Bunter nieber.

Ab und zu hörte man zwar noch das Gemecker eines polnischen Maschinengewehres, dann war aber der Wiberstandswille der polnischen Soldaten endgültig gebrochen. Als nach diesem gutgeleiteten Zeuer der Stoftrupp eines Pionierbataillons von der Lanbseite aus vorging, zeigte die polnische Besaung gegen 10.15 Uhr weiße Flaggen zum Zeichen der Ubergabe. Und einige Minuten später erschien ein polnischer Offizier mit einer weißen Fahne am Weichslufer, der den Kommandanten zu sprechen verlangte.



Bericoffenes Saus in Reufahrmaffer.



Berftorter Rran am Safentai in Reufahrmaffer.

Bedingungstos legten die Polen die Waffen nieder, und geführt von dem Befeblschafer der Westerplatte, einem Major, marschierten vier Offiziere, 28 Unteroffiziere und 157 Soldaten, unter denen sich noch weitere sieden Verwundete befanden, in Gefangenichaft. Uber der Westervlatte wehte die Reichstriegsssage.



Eingefturgte Saufer in Reufahrmaffer.

#### Die Poft.

Im Bergen ber Danziger Altstadt, am Beveliusplat, ragt aus bem Gewirre ber alten, fleinen Saufer ein roter Bactiteinbau empor, bas ehemalige Lagarett ber beut-ichen Batnison, in bessen Raumen sich bis zu bem Tage ber Befreiung unserer Stadt bas polnische Postamt befant.

Dieses strategisch gunstig gelegene Gebaube mit seinen ftarken Mauern und Decken war durch bereitgestellte Sanbsate und Stahlschilde in einen militärischen Stüßpunft erster Drdnung umgewandelt worden, zu bessen Berteibigung Maschinengewehre, Sanbfeuerwaffen, reichliche Munitionsmengen sowie mehrere Kisten Handgranaten bereitgehalten wurden.

Bährend die Besetung des Hauptbahnhofes, des Eisenbahndirektionsgebäudes, des polnischen Generalkonsulates, in dem man riesige Mengen von Gummiknüppeln und sogenannten Nagaikas vorkand, mit denen die beutsche Danziger Bevölkerung ausgepeissch werden sollte, ohne nennenswerten Widerskad vor sich ging, leisteren die in Postdeamtenunisorm siedenden polnischen Soldaten erbitterte Beaenwebt.



Landespolizei befest den Sauptbahnhof.



Die Besehung des Gebäudes des ehemaligen polnischen Generaltonfulates.



So vornehm behandelten die Dangiger polnifche Bivilgefangene.



Befangene polnifde Infurgenten.



Das ehemalige Danziger Garnisonlazarett, das die Polen sich widerrechtlich als Postgebäude angeeignet hatten.

Als am frühen Morgen bes 1. September die Manner ber Danziger Landespolizei und ber Danziger Heimwehr gegen das Gebäude vorgingen und sich ihm bis auf etwa zwanzig Meter genähert hatten, wurden sie mit Handgranatenwürfen und Maschinengewehrseuer empfangen. Empfinbliche Berluste traten ein. Wenn es auch einzelnen der Lapferen gelang, bis an die Eingangspforte heranzufommen, so war ein Eindringen in das Paus selbst jeboch unwöglich.

Sie mußten guruck.

Auch die eingreifenden Pangerwagen, die mit einem rasenden Maschinengewehrseuer überschüttet wurden, konnten nichts ausrichten.

Es mar flar, daß nur der Einsat schwerer Waffen und anderer fur ben Strafen- tampf geeigneten Mittel Aussicht auf Erfolg haben konnte.

Die Führung der Landespolizei ordnete baher junachst einmal die Raumung der in ber Befahrenzone liegenden Saufer an, die in ben frühen Nachmittagsstunden vollzogen wurde.

Das Unternehmen felbst sollte seinen Anfang um 17 Uhr mit einer Sprengung nehmen, burch bie man einen besonders ftart befestigten Reller von den übrigen Raumen abzuquetschen boffte.

Es ift 16.45 Uhr.

3ch fiebe neben bem Beichus, bas die Aufgabe bat, nach ber Sprengung, falls lettere nicht ben gewünschten Eindruck auf die Verteidiger machen sollte, das Bebaube zwanzig Minuten lang mit Branaten zu belegen, und werfe einen Blick auf die Post.

Bom Begner ift nichts zu seben und zu boren. In unbeimlicher Rube liegt, von ber Sonne angestrablt, ber rote Badfteinbau por mir. Die Borberfront weift gablreiche Einschuffe auf. Die Fenster find zum Teil mitfamt ben Rabmen berausgeschoffen. Aber in ben leeren Genfterboblen lauert ber Job.

Der Rommandeur ber Landespolizei trifft noch einige Anordnungen. Ein Blick auf die Uhr. Es fehlen nur noch einige Minuten. Unendlich langfam ichleicht ber Zeiger dabin. Endlich 17 Ubr.

Eine ichwere Detonation erschüttert ben Boben, bann folgt fekundenlang lahmende Stille, die aber ploglich von schwerem Maschinengewehrfeuer unterbrochen wird, in bas fich fofort die Abschuffe bes Beschütes mischen.

Schuf auf Schuf jagt aus bem Rohr. Rrachend schlagen Die Branaten in Die Borberfront und reißen ein icheunentorgroßes Loch in das Mauerwerk. Der aus Biegelfteinpfeilern und eifernen Stangen bestehende Baun bavor wird gum größten Beil umgelegt. Branatfplitter und Steinbroden fcmirren burch bie Begend und flatichen gegen Dacher und Sausmande.

Doch auch biefes schwere Keuer lagt bie Besatung über fich ergeben, ohne baf fie ihren Wiberftand aufgibt.

Erft nach neuen burchareifenden militarischen Magnahmen, die fich über eine lange Beit bingieben, bort man Schreie: "Bir wollen uns ergeben!"

Landespolizei und Beimwehr bringen ein. Mit hocherhobenen Urmen fteben balb barauf die Befangenen auf bem Sof bes Doftgelandes.



Landespolizei fichert die Strafe gur polnifden Poft.



Das Sauptportal der polnischen Post nach der Beschießung durch Artillerie.

Und die Tatsache, daß auch eine Frau und ein schwerverletzer etwa elfjähriger Junge darunter sind, beseuchtet in eindringlicher Weise die niederträchtige, gewissen fele Art polntischer Kriegesssührung. Ich öber einen Landespolizissen zu seinem Kameraden sagen: "Mensch, wenn das Soldaten wären und wenn sie vor Beginn des Kampses die Frau und das Kind weggeschaft hätten, würde ich alle Dochachtung vor ihnen haben, so aber sind sie in meinen Augen nichts anderes als gemeine Berbercher. Bei ihrer späteren Bernehmung erklätten die Gesangenen übereinsstimmend, daß sie sich deshalb so hartnäckig zur Wehr gesetzt hätten, weil man ihnen gesagt hatte, polnische Kavallerie mißte ieden Augenblick in Danzig einrücken.

Run, es kam anders. Statt polnischer Fahnen über einer eroberten Stadt flatterte auch über biefen polnischen Stütpunkt die fiegreiche Sakenkreuzfahne.

#### Dirichau.

Am 1. September um 4.45 Uhr war ber fahrplanmäßige Büterzug mit beutschen Solbaten beseth worben, die durch einen Nandstreich die Sprengung der großen Oirschauer Weichseldrück verhindern sollten. Der Jug näherte sich dem Bahnhof Ließau. Die polnische Brüdenwache, aufmerksam geworden, sperrte jedoch sofort die Sore des Brüdenbopies und eröffnete ein bestiges Feuer, das von dem inzwischen berangerollten deutschen Panzerzug in äußerst wirksamer Weise erwidert wurde.



Die "Poftbeamten" werden nach der übergabe abgeführt.

Bahrend nun der Rampf um den Brückenkopf tobte, setzen Pioniere im heftigsten Feuer mit einem Schlauchboot über die Weichsel, um nochmals den Versuch zur Verhinderung einer Sprengung zu unternehmen.

Auch er miflang.

Im legten Augenblick raumten die polnischen Goldaten fluchtartig die Brucke, die um 6 Uhr im Donner der Explosion zusammenbrach.

Damit war ber Angriff von ber Basserseiere auf Dirichau vereitelt worben. Aber bie Danziger Deinwehr stand ichon gum Grutm bereit, mit ihr die beutschen Bomber, die den Bahnhof und andere militärische Objette in turger Zeit in Trümmer legten.

Unsere tapferen Jungen von der Danziger Heinwehr haben, getreu dem Versprechen ihres Kommandeurs anläßlich der Fahnenibergade, gefämpft wie die Löwen sür ihres Kommandeurs anläßlich der Fahnenibergades, gefämpft wie die Löwen sür deutsche Sepfigen Feuers, schlugen sie die polnischen Jäger, Elitesoldaten, aus Dirschau heraus, die zulett in panischer Angli ihr Beil in einer wilben Flucht suchen. Ihre Reple wurden von der Kavallerie-Brigade aufgenommen, die anstatt in Danzig einzurücken, gezwungen wurde, sich fampfend nach Siden zurüczzuziehen.

Dirichau war unfer und bamit bie Befahr einer Bebrohung Dangigs von Guben ber gebannt.

#### Bbingen.

In den frühen Morgenfunden des 14. September vollzog sich der Einmarich beuticher Truppen in Bbingen, damit waren die Lage beißen Kämpfens um die von außerst flarken Horts geschützte Dafenstadt endlich ju Ende.



Die von ben Polen geiprenate Diridauer Brude.

Belbenhaft haben unsere Danziger in bem unübersichtlichen, mald und schluchtenreichen Belande, das wie geschaffen mar für eine wirtsame Berteidigung, getämpft. Unser erster Angriff erfolgte am 1. September.

Die Eroberung der Höhenlinie bei Zoppot auf bisher polnischem Boben mar sein Ziel. Es wurde ein schwerter Rampf, da die Posen biese Linie als vordere Sicherungskinie durch Schüsengräben mit breiten Trashverbauen überaus fart beschiet hatten. Doch sie wurde genommen und gegen mehrsache Angriffe durch starte Kräfte der Bbingener Barnison auch gehalten. Die Stadt Zoppot selbst lag mabrend dieser Rämpfe unter polnischem Artillerieseuer, das aus Richtung Gbingen tam und dem leiber auch einige Zoppoter zum Opfer sielen.

Unsere Attillerie und besonders die Geschütze der braven "Schleswig-holstein" bedten aber die polnischen Batteriestellungen berart mit Granaten ein, daß den polnischen Attillerisen bald die Luft zum Schießen verging.

Doch die polnische Infanterie versuchte immer wieder in heftigen Gegenangriffen die versorenen Stellungen gurückzuerobern. An diesen Kämpfen beteiligten sich neben ber berücktigten Gengenere Einwohnerweht, der jogenannten "Obrona Aarobona", auch polnische Zivisisten. Aus den Haufen betaus und von den Bäumen herab knallten diese Franktierurs unsere Soldaten beimtschied. Webe dem Verwundbeten, der beien entmenschen Gesellen in die Hände siel. Sein Los war schrecklich Augenausstechen, Entmannungen, scheußliche Qualereien wurden auch bier, wie in Bromberg und anderswo, als besondere Heldentaten von seine der polnischen Bewölkerung gewertet.



Die "Schleswig- Solftein" befchießt vom Danziger Safen aus Die Gbingener Forts.

Aber alle Bemühungen, einen Durchbruch ju erzwingen, scheiterten an ber belbenbaften Gegenwehr unferer Solbaten, die damit ihre Aufgabe, die gewonnenen Stellungen solange zu halten, die fich der Ring um Gbingen durch ben Einsach pommericher Rrafte geschloffen hatte, glangend löften.

Am Mittwoch, dem 13. September, war es dann soweit. Am späten Nachmittag biese Lages traten die Pommern zum Sturm auf das stark besessige Doch-Redsau an und nahmen es tros bestigster Gegenwehr. Auch das gleichfalls start besessigte Koliebken fiel in unsere Dand. Damit war der Weg nach Bbingen frei.

In ben ersten Morgenftunden bes folgenden Tages vollzog fich ber Einmarich beutscher Golbaten in Bbingen.

In den Straßen der Stadt stießen unsere Truppen auf zahlteiche Hindernisse, Schübengraben, Barrifaden, Sandwälle und dergleichen mehr, die raich beseitigt wurden. Polnische Soldaten waren in Bbingen kaum noch zu sehen. Viele hatten es vorgezogen, anstatt weiter zu kampfen, als Ibisliften getarnt, in Bbingen zu bleiben.

Sie wurden aber balb erkannt und wanderten in Gefangenschaft. Die aus Angehötigen der Einwohnerschaft und der polnischen Polizei gebildete Bürgerwehr entsande ihren Kommandanten, der mit dem Kommandeur des Danziger Regiments, Oberft Krappe, über die Übergabe der Stadt verkandeln wollte.

Die Übergabe felbst erfolgte bann spater an Beneralmajor Cherhard burch einen besonderen Aft.

Beneralmajor Eberhard übernahm die Stadt unter ber Bedingung, baß gur Sicherung gegen Sabotageafte ober feinbliche Sandlungen hundert Beifeln gu ftellen feien.

Die Bebingung murbe fofort erfüllt. Der Traum polnischer Seegeltung mar ausgetraumt.



Die Polen versuchten bie Gbingener Safeneinfahrt burch einen versenkten Dampfer zu blodieren.

Niemals mehr wird die polnische Ariegsflagge auf ber Office weben. Die polnische Kriegsflotte liegt auf bem Brund bes "polnischen Meeres", versenkt durch beutsche Seestreitkrafte.

Bir Danziger aber jubelten unseren siegreichen Soldaten zu und schmückten sie mit Blumen, als sie an einem sonnigen Septembersonntag durch unsere Bassen marschierten. Am 21. September 1939 gab der Führer den Befehl, daß Gbingen von nun an

21. September 1939 gab ber guhrer ben Befehl, daß Bbingen von Botenhafen beißen follte.



Deutiche Eruppen in Gbingen.



Das verbarrifabierte Stadthaus in Gbingen.

#### Der Führer in Dangig.

Jahrelang haben wir Danziger auf biefen Tag gewartet. Mit heißen Berzen haben wir ihn herbeigeschnt. Endlich war er da. Der 19. September, der uns endgültig freimachte von jeglicher polnischer Bedrohung — am Bormittag diese Tages hatten noch die Beichüße ber auf der Danziger Reede am frühen Morgen eingetroffenen "Schlesien" gedröhnt — wurde gefrönt durch den Besuch unseres geliebten Kührers.

Dankbar wollen mir bem Schickfal fein, bas uns biefen Sag, ber fur jeben Dangiger ber Bohepunkt feines Lebens mar, erleben burften.

In ben Gesichtern ber Menschen, die die Strafen in einer bichten Mauer einfaßten, fand ber Ausbrud freudigster Erwartung und eines tiefen Gludsgefühls.

Und als dann ber Fuhrer, aufrechtstehend, ernft durch das festlich geschmückte Danzig fuhr, erflickte mancher Jubelruf in einem Schluchzen tieffter Ergriffenheit, beifester Dankbarkeit.

Eticuttert von der einsamen Große biese einmaligen Mannes, sah man nur ibn, und aus dem Berzen heraus formten sich die Worte auf unseren Lippen: Gott etshalte uns noch recht lange, lange Jahre ben Kubrer!

Ein beutsches Danzig grufte feinen Führer und gelobte, was auch kommen mag, in unerschütterlicher Treue zu ihm zu stehen.

Tagelang mar ber himmel von tiefliegenben Bolten verhangen. Tagelang hatte es in Stromen geregnet; aber als ber Fuhrer am Bormittag, aus bem befreiten



General der Artillerie Seiß, der Rommandierende General von Dangig. Westpieußen.



Bubelnd begrüßen die Dangiger die tapferen Golbaten.



Der Eingug bes Führere in bas befreite Dangia.

Bestpreußen kommend, über Oliva nach Zoppot fuhr, lachte die Sonne vom wolken-lofen, tief herbitlich-blauen himmel herab.

Blumen und Birlanden schmudten seinen Weg. Jubelnd begruften gang Oliva und Zoppot als erfte ihren Befreier.

Richt enden wollten bie Deilrufe, als der Fuhrer am Rachmittag langfam, immer wieder nach beiben Seiten grugend, die Langgaffe berab jum Artushof auf bem Langen Martt fahrt.

Reinen würdigeren Schauplat für ben Empfang bes Führers in ber nun erst wirflich freigewortbenen "Freien Stadt Danzig" kann es geben als ben Artushof, beisen Restfaal seit Jahrhunderten Zeuge ber größten geschichtlichen Ereignisse ber alten Danziestadt gewesen ist.

2m 19. September aber wird wieder ein neues Blatt in ber an Broge und Niedergang so reichen Beschichte bes beutschen Danzig aufgeschlagen.

Und fein Sag kann in ber Vergangenheit biefer Stadt größer gewesen sein und tein Sag wird in ber Zukunft größer werben als biefer 19. September, an bem ber Befreier Danzigs seinen Einzug halt.

Rur wenige sind es, benen das Blud vergönnt ift, bem Empfang des Führers im Artushof beiwohnen zu buffen. Alle führenden Personlichkeiten des Saues, viele hohe Offiziere der Wehrmachtsteile und zahlreiche Verwundete aus den Kämpfen um unfere Deimat sind bier versammelt.

Sie warten alle gespannt auf ben Augenblid, ba ber Fuhrer ben Saal betteten mitb.



Der Führer bei feiner hiftorifden Rebe im festlich geschmudten Artushof.

Und bann dringt von draufen ploglich bas Braufen ber begeisterten Beilrufe herein. Der Führer ift ba.

Minutenlang bauert es, ehe fich ber Sturm ber Begeifterung gelegt hat und ber Bauleiter bie Rundgebung mit folgender Ansprache eröffnet:

#### "Mein Führer!

Erst wenige Wochen sind vergangen, daß die Danziger Bevölterung zu Zehntausenben auf dem Langen Markt und in den anliegenden Straßen versammelt war, um zu protestieren gegen die fortwährenden Kriegsbrohungen Polens gegen Danzig, vor allem aber zu protestieren gegen die Drohung, Danzig mit polnischen Kandischen Landischich bieser Protestkundgebung habe ich am Schluß meiner Rede erklätt: "Wöge der Zag nicht mehr fern sein, an dem wir wiederum hier zusammenschmmen, nicht mehr zu einer Protestkundgebung, sondern zur Feier der Wiedervereinigung Danzigs mit dem Erosheutschen Keich!"

Diefer Zag ift nun angebrochen.

Ungahlige Male haben fich bie Nationaljogialiften Dangigs in ben letten neun Jahren auf bem alten hiftorischen Langen Markt im Angeficht großer, wunderbarer

Bauten aus vergangenen Jahrhunderten zusammengefunden, um Ihre Idee, mein Kährer, in die Herzen und Hirne der deutschen Bevölkerung diese urdeutschen Stadt bineinzuhämmern. Schwer war der Kampf, den wir hier in Danzig nicht nur als Rationalsyzialisen, sondern auch als Deutsche um unsere Kreiheit und unser Necht führen mußten. Ze schwerer dieser Kampf besonders in den letzten Wochen und Wonaten wurde, um so unerschütterlicher und fester wurde unser Vertrauen und unsere Liebe zu Ihnen, mein Kührer. Nur der Glaube an Sie ist es gewesen, der uns in den letzten Jahren unseres Kampfes in schwerften Augenblicken ausgerechten bat.

"Bleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich", so steht es in Abolf hilters "Mein Kampf". Und wir Danziger wußten, daß unser Führer biese scand an der Office ebensownig vergessen wirt, wie er das Saargebiet, die Osmark, das Gudetenland und Memel nicht vergessen hat. Wir wußten, daß auch für uns hier die Stunde der Befreiung kommen und der Führer unter dem Inbel hunderttausender deutscher Bolksgenossen seinen Einzug in diese alte, stolze Dansselbab falten wird.

Diefer Augenblick Ihres Einzuges, mein Führer, in bas wieder befreite Danzig ift nun ba. Er ist die schönfte Kronung unseres siegreichen Kampfes und ber glücklichste Zag in der jahrhundertealten Geschichte bieser Stadt, ein Zag, nach dem sich alle Danziger seit vielen Jahren inderunftig gesehnt haben.

Sie, mein Führer, haben bas Unrecht von Berfailles gegenüber Danzig wiedergutgemacht. Sie haben von der Danziger Bevölkerung ben polnischen Druck weggenommen, der seit beinache zwanzig Jahren auf ihr gelastet bat. Sie haben den Danzigern durch die Beimholung ins großbeutsche Vaterland das Leben wieder lebenswert gemacht.

Die Danziger Bevölferung, Manner und Frauen, Knaben und Mabchen, banken Ihnen, mein Führer, aus übervollem Derzen für das Geschent der Freiheit und dafür, daß Sie hierher geeilt sind, um die Beimkehr bieser beutschen Menschen ins Reich personlich zu vollziehen.



Der Gubrer im Dangiger Safen.

Die Turme und Saufer, die um uns herum siehen, find die steinernen Zeugen eines ber größten Augenblicke Danziger Beschichte. Sie werden, auch wenn wir einmal nicht mehr sind, ewig berichten konnen von bem heutigen Tag.

Als Sprecher von über vierhunderttausend deutschen Bolksgenoffen und Volksgenoffinnen und namens Ihrer nationalsozialistischen Kampfer in Danzig begrüße ich Sie, mein Führer, als Befreier in den Mauern unserer Stadt.

Wir geloben Ihnen, mein Führer, in biefer historischen Stunde, unseren Dant burch unwandelbare Treue und burch außerste Pflichterfullung und Dingabe abzuffatten."

Nachbem bas breifache Sieg-Deil verklungen war, ergriff ber Führer bas Bort. Jubelnde Beifalls- und Beilrufe bankten ihm, als er am Schluß seiner großen, für bie gange Welt politisch so bebeutsamen Rebe erklärte:

"Danzig mar beutsch, Danzig ift beutsch geblieben und Danzig wird von jest ab beutsch sein, solange es ein beutsches Bolk gibt und ein beutsches Reich."

#### Photographen = Verzeichnis:

Foto Lulinsti, Danzig, Abb. Seite: 11, 12, 13, 15, 19, 22, 28, 29, 32, 36, 37

Foto Sonnte, Danzig, Abb. Seite: 7, 10, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35

Hans-Friedrich Zocher, Danzig, Abb. Seite: 9, 11, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 38



## Einige wichtige Werke über Danzig

| Detlef Krannhals, Das politische Danzig. Wertvolle<br>Dokumente legen von der politischen Bedeutung<br>Danzigs zu allen Zeiten Zeugnis ab. 89 Abbil- |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| dungen wurden dem Werf beigegeben . broich.                                                                                                          | RM.  | 1,75  |
| Erich Repfer, Danzigs Geschichte. Die Geschichte Dan-                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                                                      | RM.  | 7,50  |
| Erich Repfer, Dangigs Entwidlung br.                                                                                                                 | RM.  | 0,70  |
| Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei<br>Jahrhunderten seiner großen Geschichte. Mit                                                   | or m | 45.00 |
| 207 Abbildungen und 10 Tafeln gbd.                                                                                                                   | M.M. | 15,00 |
| Dangig in ichonen Bilbern, Ginführung S. B. Meper.<br>Mit 40 meift gangfeitigen Bilbern auf Runftbrud                                                |      |       |
| br.                                                                                                                                                  | RM.  | 1,25  |
| Mein icones Dangig. Das Buch einer deutschen Stadt.                                                                                                  |      |       |
| Mit vielen schönen Bildern auf Kunftdrud gbd.                                                                                                        | RM.  | 3,50  |
| br.                                                                                                                                                  | RM.  | 2,50  |
| Deutsches Dangig. Ein Bildheft mit 32 ichonen Auf-                                                                                                   |      |       |
| nahmen von Danzig, Oliva und Zoppot br.                                                                                                              | RM.  | 0,90  |
| ~                                                                                                                                                    |      |       |

Oerlag A. W. Kafemann G. m. b. H., Danzig